Mu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

17. Montag, den 20. Januar 1840.

Ungekommene Fremde vom 17. Januar.

Berr Dberforfter Ungerland aus Berlin, I. im Hotel de Pologne; herr Guteb. Baron b. Giller aus Betiche, Fraulein v. Gajewefa aus Wollftein, 1, in ber gold. Gane; bie herren Guteb, v. Gofolnidi aus Zuroftowo, v. Drmeefi aus Baborowfo und v. Bialfowefi aus Dierzchno, Gr. v. Stoft, ebemal. Landrath, aus Schroba, I. im Hotel de Hambourg; Br. Farber Wegner aus Schonlante, Br. Partif. Glogoweffi aus Bolewicz, I, im Hotel de Berlin; Die Grn. Landschaftea Rathe v. Milgewelli aus Modlifgewto und v. Wierzbinefi aus Nowiec, Die herren Guteb. Littmann aus Caule, v. Sforzewefi aus Bronifzewice, v. Moraczeweff aus Bielattowo und v. Molineft gus Bojanice, I. im Hotel de Paris; Br. v. Noftig und Sr. v. Edarteberg, Lieut. im 7ten Sufaren = Regt., aus Roften, I. im Hotel de Dresde; die grn. Rauff, Bitter aus Glogau, Brand aus Berlin, Michermann und Riebe aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Br. Guteb. v. Bieczunsfi aus Grablemo, I. im Hotel de Varsovie; Die Grn. Guteb. v. Bielinefi aus Martowice, v. Debinefi aus Czarnojewo, v. Roscielsti aus Dtufg, v. Brodnicki aus Di= todlawice und v. Bafrzewoff aus Minnowo, fr. v. Rodcielefi, Freiwilliger im 2. Ruraffier = Regiment, aus Breslau, I. im Hotel de Saxe.

1) Der Raufmann Ifibor Czapsti und die unverehelichte Jette Leipziger hieselbit. haben mittelst Ehe=Vertrages vom 20sten November 1839. Die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, die des Erwerbes

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Isidor Czapski kupiec tuteyszy i Jette Leipziger panna, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Listopada 1839 wspólność mafeboch beibehalten, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 21. November 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

iątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zachowali.

Poznań, dnia 21. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rawicz.

Die bei Dupin sub No. 42 belegene, bem Burger Jacob Pawlicki gehörige Bockswindmuhle, zu welcher ein Ackerstück 131 Fuß lang 228 Fuß breit gehört, abgeschätzt auf 315 Athle. zufolge der, nebst Sppothekenschein und Bedingungen in ber III. Registratur=Ubtheilung einzuseshenden Tare, soll am 6 ten März 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratiufion fpateftens in diefem Ternine zu melben.

3) Der Ausgebinger Christian Sybow aus Strypblewo und die Wittwe Modeste Liebegott Jansch gebor. Liebte aus Meschnacz, haben mittelst Chevertrages vom 6. d. M. in ihrer einzugehenden Sche die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, ben 12. Dezember 1839

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Wiatrak przy Dupinie No. 42 położony, do Jakuba Pawlickiego obywatela należący, do którego kawał
roli, maiący długości stóp 131, szerokości stóp 228 należy, oszacowany
na 315 Tal. wedle taxy, mogącéy
być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 6.
Marca 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażehy się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dożywotnik Christian Sydow z Skrzydlewa i owwowiała Modeste Liebegott Jaensch z Liebków z Mechnaczu, kontraktem przedślubnym z dnia 6. t. m. w małżeństwie zawrzeć się maiącém, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 12. Grud. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Ueber ben Nachlaß bes hierfelbst am 18ten Juli c. verstorbenen Konditor Martin Camenisch ist heute ber erbschafts liche Liquibations. Prozeß erbsfnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 4. Mai 1840 Borsmittags um 10 Uhr vor bem Director bes unterzeichneten Gerichts, Oberlandess Gerichtsrath herrn Gebel, im Partheiens Zimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Bes friedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte,

verwiesen werben.

Frauftadt, am 25. December 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Nad pozostałością tu dnia 18. Lipca r. b. zmarłego cukiernika Marcina Kamenisch otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 4go Maja 1840. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Radzcą Sądu Głównego P. Gebel.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wschowa, d. 25. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Liffa.

Das in Lissa unter Mro. 743, jest 630 belegene Wohnhaus nebst Zubebbr, abgeschätzt auf 201 Athle. 20 sgr. zufolzge ber, nebst Hypothekenschein und Bezdingungen in der Registratur einzusehenzben Tare, soll am 27. April 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Liffa, ben 3. Januar 1840.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom wraz z przyległościami tu w Lesznie pod No. 743, teraz 630 podożony, oszacowany na 201 Tal 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Kwietnia 1840 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

6) Wittalvorladung. Ueber ben Machlaß ber am 7. Januar 1837 hiersfelbst verstorbenen Wittwe bes Schonfarsbers Luschner, Henriette geborne Sawall ift am 22. Mai c. der erbschaftliche Lisquidations: Prozes erbstnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansfprüche an die erbschaftliche Liquidations, Masse steht den 16. März f. J. Borsmittags 10 Uhr an hiesiger gewöhnlicher Gerichtsstelle vor dem Deputirten Herrn Kammergerichts-Affessor Schrader an.

Wer sich in biesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriebigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Lobsens ben 25. Oftober 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością na dniu 7. Stycznia 1837 tu zmarléy wdowy farbierza Lisznera, Henrietty z domu Sawall, otworzono na dniu 22. Maja r. b. process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy spadkowo-likwidacyinéy wyznaczony, przypada na dzień 16. Marcar. przy. zrana o godzinie 10téy tu w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych przed Deputowanym W Szrader Assessorem Sądu Kamery.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią tylko do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostało.

Łobżenica, dnia 25. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Bekannemachung. Der Erbpachter Florian Pawlowski zu Usciecin und
das Fräulein Praxeda von Moszzenska,
haben mittelst Shevertrages vom 23sten
November v. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen,
welches hierdurch zur öffentlichen Kennt=
niß gebracht wird.

Wreschen, ben 6. Januar 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, żeUr. Florian Pawłowski, dzierzawca wieczysty Uścięcina i Ur. Praxeda Moszczeńska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Listopada r. pr. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 6. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Meferig.

Das dem Tabaksspinner Benjamin Fritsche gehörige, zu Bratz unter No. 74, früher 170 belegene Grundstück nebst einem Garten an der Lehmgrube, einem Eckgarten an der Schwiedusser Straße, einem Mooreselgarten, einem Friedenstgarten und einer Waldwiese, abgeschätzt auf 248 Athlr. zusolge der, nebst Hyppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tape, soll am 1. Mai 1840 Vormittags 11 Uhr in Brätz in der Umte-Wohnung des Ortspringermeisters subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

9) Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Stanislaus von Flowiecki aus Czarnnizki und das Fraulein Pauline v. Siesielska, haben wittelst gerichtlichen Bertrages d. d. Wongrowis den 22sten Movember 1839 die in hiesiger Provinz bestehende Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes für die Dauer ihrer kunftigen She ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pleichen, ben 11. Jannar 1840. Ronigs. Land= und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt fabrykantowi tytoniu Benjaminowi Frytsche należący, w Broycach pod liczbą 74, dawniey 170 położony, wraz z ogrodem przy glinnym dole, polnym ogrodem przy drodze Swibodzińskiey, ogrodem Moresel zwanym, ogrodem Friedensgarten zwanym i łąką Waldwiese zwaną, oszacowany na 248 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hyporecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Maja 1840 przed południem o godzinie 11tey w Broycach, w mieyscu urzędowaniu burmistrza, sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie. W. Stanisław Itowiecki dziedzic z Czarnuszki i W. Paulina Ciesielska panna, w skutek układu sądownie w dniu 22. Listopada 1839 r. zawartego, wspólność maiątku i dorobku w prowincyi tuteyszey exystuiącą, na czas ich przyszłego małżeństwa wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Pleszew, dnia 11. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 10) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Roften.

Die ben Joseph Plustotaschen Erben gehörige, zu Karczewo sub Nro. 5 beles gene Ackerwirthschaft, abgeschätzt auf 485 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothestenschein in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 29. April 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtssfelle subhaftirt werden.

Koften, ben 10. Januar 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. 3um bffentlichen Berfauf an ben Meiftbietenben ge= gen gleich baare Bezahlung ber jum Dachlaffe bes Frauleins Catharina bon Ezelista gehorenden Effetten, ale: Tifch= und Leibmafche, Garberobe, Betten, Meubles, Saus-, Tifch-, Ruchen = und Wirthschaftsgerathschaften, einer in Febern hangenben bebedten Chaife, einer offenen Britichte und eines Jagofchlit= tene, ift ein Termin auf ben 3ten Februar c. und ben folgenden Tag, an jedem biefer Tage von 9 Uhr des Bormittags ab, bor bem Deputirten Trans= lateur Gunther in loco Poflatfi biefigen Rreifes angefest, zu ben Raufluftige bier= mit eingelaben werben.

Sonigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Gospodarstwo sukcessorom Józefa Pluskoty należące, w Karczewie pod No. 5 położone, oszacowane na 485 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 29. Kwietnia 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, należących do pozostałości Ur. Katarzyny Szeliskiey panny effektów, iako to: bielizny stołowey i ubiorczey, garderoby, pościeli, mebli domowych, stołowych, kuchennych i gospodarczych sprzętów, krytego powozu na rysorach, bryczki niekrytey i sani do wyiazdu, wyznaczony iest termin na dzień 3. Lutego r. b. i dnia nastepuiacego, każdego dnia od gtéy zrana począwszy, przed Deputowanym tłómaczem Günther w Poklatkach wsi powiatu tuteyszego, do którego ochotę kupienia maiących, ninieyszém wzywa Szroda, d. 10. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

- 12) Auf bem Dominio Salifch Glogauer Rreifes, 1½ Meilen von Fraustabt, stehen Bersuchsweise aus ber Leuthner Stammheerde einige Schaafbocke, rein Gutzwohner Abkunft, jum Berkauf. Bekanntlich ist die Gutwohner Heerde von rein Liche nowskischer Abstammung.
- 13) Auf dem Gute Lopienno wird ein unverheiratheter Gartner, ber ben Gemusebau und die Baumzucht grundlich versteht, sogleich gesucht. Hierauf Reflektirende konnen sich in Lopienno selbst oder bei dem Pflanzungs, Inspektor Herrn Barthold im ehemaligen Chausses-Hause an der Breslauer Chausse bei Posen melben.
- 14) Gine fehr gute hauslehrerstelle mit hohem Gehalte, bei zwei ablichen Rnaben in ber Provinz ift vacant und ertheilt bas Nahere barüber ber Ugent helmich in Berlin, Schugenfrage 48.; Briefe werben franco erbeten.
- 15) Aecht englische Stahlfebern, bas Dugend zu 10 fgr., 7% fgr. und 5 fgr. empfiehlt: E. S. Mittler.
- 16) Aecht romanische Seiten empfiehlt:

E. S. Mittler.

- 17) Elbinger Neunaugen, das Stud a 1 fgr. verkauft. Ifid or Bufch, Breslauerftrage No. 36.
- 18) Bu frifcher Wurft und Sauertohl labet Montag ben 20. b. M. ergebenft ein: G. Schiller, in Neu-Amerika.

en eine die Benfreie de Antonio de La Constant Archid. Et Millen par Kannan Kannan Archide. Et alle Kannan de Antonio de

The state of the plant of the state of the superfection of the state o

Land alabase like had cades to breech and struken damp, they say say by the lead of the land alabase like had been been alabased and provide due to manage provide manage by the lead of the land alabase to be a land of the land of the

and the second of the second o

the state of the s